# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabende, ben 5. Januar 1822.

Un jefommene Fremde bom 27. December 1821.

Hr. Gutsbesiger v. Binkowski aus Dombrowko, Hr. Gutsbesiger v. Chlas powski aus Lopuchowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Sierakos wöki aus Wengierki, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Fr. Grafin v. Grabowska aus Welno, I. in Nro. 210 Wilhelmöstraße.

Den 28. December.

Hr. Gutsbesitzer v. Trabedi aus Chocz, l. in Mro. 243 Brestauerstr.; Hr. Castellan v. Arzyzanowski aus Pakoslaw, l. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Staroff Oftrowski aus Czeslawice, l. in Mro. 392 Gerberstraße.

Den 29. December.

Hr. Oberamtmann Boquet aus Dusanik, 1. in Mro. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gostinowski aus Robitnica, Hr. Justiz-Rath Wollenhaupt aus Rawicz, I. in Mro. 251 Brestauerstraße; Hr. Erbherr Chmara aus Eniewkowo, I. in Mr. 26 Walischei.

#### Den 30. December.

Hr. Kr. St. Einn. Hamde ans Wollstein, I. in Nrv. 244 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Quood, Hr. Oberförster Richter, Hr. Lieutenant Richter aus Altfloster Mauche, I. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Profurator Schumann aus Kolzdraße, Hr. Landgerichtsrath Biedermann aus Gnesen, Hr. Gutsbesißer v. Arzygasnowski aus Janowiec, I. in Nrv. 384 Gerberstraße, Hr. Gutsbesißer v. Mosczens Sti aus Niedzwiod, I. in Nrv. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Radonski aus Bieganowo, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Den 31. December.

Hr. Gutsbesiger v. Potocki aus Wronczyn, Hr. Oberamtmann Burghardt aus Pubewig, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Scharnocki aus Cogos

lewo, I. in Mro. 244 Bredlauerftr.; Gr. Gutebefiger v. Kranganowell aus Janowiet, Sr. Pachter Morkoefi aus Dtufg, I. in Mro. 116 Breiteftrage; fr. Galfowelt, Konigl. Confiftorial-Affeffor aus Gorfo, I. in Dro. 392 Gerberftrage; Sr. Gillern, Academischer Mater aus Reiffe, I. in Dro. 394 Gerberftrage; Dr. Gutebefiter v. Binfosti and Dechowo, I. in Aro. 187 Bafferftrage.

Den 1. Januar 1822.

Fr. Gutsbefigerin v. Knolle aus Gluchowo, Sr. Graf von Litichau aus Dwindt, I. in Mro. 251 Bredlauerftrage; Gr. Gutebesitzer v. Kolaczfowefi aus Monnowo, I. in Dr. 1 St. Martin.

Den 2. Sannar.

Sr. Gutsbefiger v. Bieromefi aus Grodziegezfo, I. in Rro. 242 Bredlauer= frage; Gr. Landrath v. Bielinsti aus Roften, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutsbefiger v. Lokomofi aus Drzosgowo, t. in Dro. 100 Balifchei.

Abgegangen.

Sr. Reg. Rath Radefeld n. Konigeberg , Sr. Galg-Inspettor Cefar n. Frauftabt, Br. Erbherr Gulergodi n. Jablowo, Sr. Erbherr v. Rofofowefi n. Ramionfa, Sr. v. Potodi n. Wronczin, Sr. v. Bafrzewsfi n. Werzesznica, Gr. v Riegolewsfi n. Mlobasto, fr. Burghardt n. Pubewig, Sr. Ramte u. Mollftein, Sr. Raufmann Leo n. Berlin, Gr. Juftigrath Wollenhaupt n. Rawicz, Spr. v. Raboneff n. Bieganomo.

Mary Transfer of Andrew Son in 12 manufactor 2

Bekanntmachung.

Gin gewiffer Frang Czamanefi ift in Bollhynien, Rowegrod = Bollhynischen Rreifes, in Rugland, mit Tode abge= gangen und hat einiges bewegliches Ber= mogen hinterlaffen. Gejne Erben find ber Abatbert und Johann Repomucen Czamaneti. Gie follten fich in Jantowice bei Posen aufhalten, find dort jeboch nicht auszumitteln gewesen, und werben baber aufgefordert, fich Behufs ber Empfangnahme ber Berlaffenschaft geborig legitimirt, bei bem Civil-Gou-

# Obwiesczenie.

Zmarły w Gubernii Wołyńskiew; w Powiecie Nowogrodzkim, Państwie Rossyiskim Franciszek Czamański, pozostawił ruchomy maiatek a sukcessorowie lego Woyciech i Jan Nepomucen Gzamańscy, maia nieć swóy pobyt w Jankowicach pod P znaniem, Gdy iednak tamże w sh dzonemi być niemogli, zatém wzywaią się nicieyszem, ażeby się w celu odebranja pozostalego po Franciszku Czamańskim verneur von Bollhunien, ju Infomierz, sogleich zu melden.

Pofen am 29. December 1821.

Konigl. Obers Appellation 8 = Gesticht bes Großherzogthums Posen. maiątku z dowodami legitymacyi swe do Gubernatora cywilnego Wołyń skiego w Żytomierzu natychmias zgłosili.

Poznań d. 29. Grudnia 1821. Król. Naywyższy Sąd Appellacyiny Wielkiego Xięstwa Poznańskiego.

Schönermark.

Ghictal= Citation.

Ueber die Raufgelder des hiefelbft un= ter Dr. 40 am Martte belegenen Def= fertiden Saufes in Betrage bon 250 Rtlr. ift auf ben Antrag eines Real-Glaus bigere ber Liquidations = Proges erdfinet worden. Wir haben einen Liquidations: Termin auf ben 17 April 1822 Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm Partheien = Bimmer angefelt, laben bagu alle Diejenigen, Die Unfpruche an bas Grundftuck ober beffen Raufgelo gu haben vermeinen, vor, um fich in bem Termin entweder perfonlich ober burch gesetzlich gulaffiae mit gehöriger Information berfebene Bevollmächtigte ju gestellen, ihre Forderung zu liquidiren und nachammei= fen, unter ber Warnung, baf ber Uneblei= bende mit feinen Forderungen pracludirt, und ifim beshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werben foll.

Denjenigen, die nicht felbst erscheinen konnen und feine Bekanntschaft am hiefigen Drte haben, werben die Justiz-Commissarien Mittelffadt, hover, Guberian als Mandatarien in Borfchlag gebracht,

Pofen ben 19. November 1821.

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową kamienicy Dekertów w rynku tuteyszym pod liczbą 40. położoney, 8250. Talarów wynoszącą, na wniosek Wierzyciela realnego process likwidacyjny otworzony został. Do likwidacyj pretensyj wyznaczyliśny termina

o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Brückner, w Izbie naszey Instrukcyiney, i na takowy wszystkich, którzy sobie pretensye do tey summy kupna rosczą zapozywamy, aby się w terminie albo osobiście, albo przez pełnomocników prawem dozwolonych, i w dostateczną informacyą opatrzonych stawili, pretensye swe likwidowali, i udowodnili, w razie howiem niestawienia się, z pretensyami swoiemi prekludowanemi, i wieczne w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Tym, którzy osobiście stanać nie mogą, którym tutay na znaiomości zbywa, podaiemy Kom. Sprawiedliwości Mittelstaedt, Hoyer, Guderyan, na Mandataryuszów, których dostateczną informacyą opatrzyć należy.

Poznań d. 19. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Die ju Rilebne unter Dr. 132 unb 133 belegenen, bem Calomon Joseph= fchen Erben jugeborigen zwei Saufer, nebst Bubehor, welche nach ber gericht= lichen Tare auf 889 Rtlr. 20 ger. 9 pf. gewurdigt worden find, fo wie bie Frauenbant Mr. 103 in ber bortigen Gyna= goge, follen auf ben Untrag eines Glaubigers, ichutbenhalber, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Der Bietungstermin ift auf ben 12. Marg 1. 3. bor bem Landgerichterath Lowe, Morgens um 9 Uhr allhier, angesett. Befibfabigen Raufern wird biefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in bemfelben die Grundftude und bie Schulbant bem Meiftbictenben juge= fchlagen werben follen. Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Muf= nahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Schneibemuhl ben 8. November 1821. Ronigl. Preugifdes Land gericht.

#### Ebictal = Citation.

Göwerden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die Casse des 7ten Husaren-Regiments (Westpreuß.) dessen Stad zu Lissa im Großherzogthum Posen steht, aus irgend einem rechtlichen Gruns de aus dem Rechnungsjahre vom 1. Jasnuar bis ult. December 1820 Anforderungen haben, hierdurch bssentlich vorgelas

## Patent Subhastacyiny.

Domy dwa w mieście Wieleniu pod Nrem 132. i 133. położone, Sukcessorów Salamona Jozefa należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 889. Talarów 20. dgr. 9. d n. ocenione są, wraz z ławką żeńską w Synagodze tameczney, pod Nrem 103. sytuowaną, na żądanie wierzyciela iednego, z powodu długów, pubnicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyiny,

na dzień 12. Marca 1822., zrana o godzinie 9tey przed W. Loewe, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcey dającemu przybite zostaną. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły. Taka każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile d. 8. Listopada 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywaią się ninieyszem wszyscy niewiadomi Wierzyciele, którzyby do kassy Pułku 7go Uzarów (Zachodnio-Pruskich) którego Sztab w mieście Lesznie w W. Xiestwie Poznańskiem konsystuie, z iakiego bądź prawnego źródła, pretensye z roku rachunkowego z dnia 1. Sty-

ben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 26. Januar 1822 Bormittage um 9 Uhr angesetten perem= torifden Termine auf biefigem Landge= richt, bor bem Deputirten Landgerichtes Affeffor Sachse entweder perfonlich ober burch gefesliche Bevollmachtigte zu er= scheinen, ihre Unspruche anzugeben, und nachzuweisen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, bag biefelben mit ihren Forberungen an die gedachte Caffe prafludirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blod an bie Perfon bestjenigen, mit bem fie contrabirt haben, ober welcher bie ihnen au leiftende Bahlung in Empfang genom= men, und fie boch nicht befriedigt bat. werben verwiesen merben.

Krauftabt ben 10. September 1821.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

#### Chictal = Citation.

Auf den Antrag des Kriminal = Proto= Louführers Reschner in Rozmin als Bor= mund der minorennen Kinder des dort ver= forbenen Kausmanns Johann Gottlieb Tiesler, ist über des letztern Nachlaß, zu welchem das in Rozmin unter No. 118 belegene Haus und ein Quart Acker ge= hört, der Erbschaftliche = Liquidations Prozes von uns erdssnet worden. Es wer= den daher alle die, welche an gedachten

cznia r. 1820. mieć mogli, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey na terminie peremptorycznym na dzień 26. Stycznia 1822., przed południem o godzinie 9. w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Delegowanym Ur. Sachse Assessorem wyznaczonym osobiście, lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili pretensye swe podali, i udowodnili, a w razie niestawienia się spodzie, wali się, iż z pretensyami swemi, do rzeczoney kassy wyłączonemioraz wieczne w tey mierze milczenie im nakazaném, i že tylko do osoby tey, z którą kontrakt zawarli, lub też, która zapłate dla uich przeznaczoną do rak swych odebraia, z takowey im nieuskuteczniła, odesłanémi zostaną.

Wschowa d. 10. Września 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańskie

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Keschner Protokulisty kryminalnego w Koźminie, iako opiekuna nieletnich zmarłego tam kupca Jana Bogumila Tisler dzieci, nad maiątkiem tegoż, do którego dom w Koźminie pod Nrem 118. położony, i kwarta roli należy, proces sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sąNachlaß ans irgend einem rechtlichen Grunde Unipruche zu haben glauben, hiers durch vorgelagen, diese in dem hier vor dem Deputirten Landgerichtsrath Roquette auf den 1. April 1822 Vormittags um 9 Uhr anderaumten Connotations-Termin personlich oder durch gesetzliche zulässige Bevollmächtigte anzumelden.

Alls folche werben ihnen

- 1) ber Kriege=u. Domainenrath Broder
- 2) der Juftig-Kommissarius Mitschle
- 3) ber Landgerichterath Bradwogel
- 4) ber Landgerichtsrath Websti porgeschlagen.

Wer in diesem Termine nicht erscheint der soll seiner etwanigen Borrechte vers lustig erklart und mit seinen Forderungen nur, an dassenige verwiesen werden, was nach Befriedigung der sich meldenden Gländiger von der Masse noch übrig bleiben durfte.

Rrotofchin ben 1. Oftober 1827.

Konigl. Preuß, Landgericht.

dzą, aby takowe w terminie konnotacyjnym przed Deputowanym W Sądzią Roquette, na dzień 1go Kwietnia 1822., o godzinie 9zrana wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dopusczalnych Pełnomocników zameldowali.

Na takowych proponują im się:

- ienno ekonomiczny;
- 2) Ur. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości;
- 3) Ur. Sędzia Brachvogel Kommissarz Sprawiedliwości;
- 4) Ur. Sędzia Webski Justyc-Kommissarz.

Ktoby w terminie tym stawić się zaniedbał, ten prawa swe pierwszeństwa utraci, i z pretensyani swemi tylko do tego, coby po zaspokojeniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać mogło odesłanym zostanie.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ediftal = Citation.

Die unverehelichte Justine Srasszund der Bormund ihres unehelichen Kindes, Schuhmacher Lorenz Krahel, zu Filehne, haben gegen den eben daselbst wohnhaft gewesenen judischen Lehrer A. J. Erouheim eine Entschädigungs= und resp. Allsmentations-Klage hier angebracht und in derselben darauf angetragen, den ze. Eron-

# Cytacya Edyktalna.

Niezamężna Justyna Srafisz i Opiekan nieślubnego iéy dziecięcia, szewe Jan Kratzel z Wielenia, zazanieśli u nas przeciwko Starozakonnemu nauczycielowi A. J. Granheim, niegdyś tamże mieszkaiącemu skargę o wynagrodzenie i alimentacyą, w którey domagaią się,

heim fur ben Bater bes von ber Rlagerin am 26. Januar b. J. außer ber Che ge= bornen Rinbes, Catharina, zu erflaren, und benfelben beinnachft zur Jahlung boit 16 Rthl. Entschädigung und 16 ggr. mo= natliche Allimente fur bas Rind bis an beffen gurudgelegtem 14. Jahre gu berur= theilen. Der Berklagte, beffen gegenwar= tiger Aufenthaltsort unbefannt ift, wird auf bas Gefuch ber Rlagerin hieburch ebictaliter vorgeladen, fich in bem auf ben 22fen Februar 1822. Bormittage um 8 Uhr, zur mundlichen Ber= handlung ber Sache, in öffentlicher Mu= biens anberaumten Termine, entweder perfonlich, oder burch einen ber hiefigen Juftig-Commiffarien, Schlegel, Mittel= ftadt, Beffe, ober Schumann ju melben und fich auf bie Rlage auszulaffen, wi= brigenfalls berfelbe ber ber Rlage gum Grunde liegenden Thatfachen in contumaciam für geständig erachtet und nach rechtlich ift, erkannt werden wird.

Schneidemuhl ben 13. Geptbr. 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

aby Cranheim za oyca urodzonego w dniu 26. Stycznia r. b. nieślubnego dziecięcia Katarzyny uznany, a w skutek' tego do zapłacenia 16. Tal. iako wynagrodzenia i miesięcznéy alimentacyi dgr. 16. dla dzieciecia, aż do skończonego 14. roku skazany został. Na wniosek Powódki, zapozywamy ninieyszym oskarzonego, którego teraźnieyszy pobyt nie iest wiadomy, edyktalnie, aby w terminie na dzień 22. Lutego 1822. zrana o godzinie 8. do ustnéy rozprawy w publiczney audyencyi wyznaczonym osobiście, lub przez którego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schlegell, Mittelstaedt, Betke, lub Schumann stanal, i na skarge odpowiedział, inaczey bowiem zaocznie przyjęto zostanie, iakoby przyznał czyny skardze za zasadę służące, i podług bein Antrage ber Rlagerin, soweit es wniosków Powódki, ile takowe prawne sa, wyrokowano bedzie.

W Pile d. 13. Września 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Die zu bem Nachlaffe bes zu Bentschen verftorbenen Gartner Lufas Gzylewicz ge= borigen beiben Grundftude, namlich :

Patent Subhastacyiny. Grunta dwa, do pozostałości zmarłego w Zbąszynlu ogrodowego Łukasza Szylewicza należące, mianowicie:

a) ogród w Zbaszyniu przy drodze ku Przyprostynie sytuowany, i a) ein Garten in Bentschen, welcher am Bege nach Brandorff belegen, und

b) eine in der Alt = Jastrzemster Hauslanderei bei Bentschen gelegene Wiese, so zusammen nach der gerichtlich aufges nommenen Taxe auf 561 Athl. 16 gGr. abgeschätzt worden, sollen auf den Antrag der Gläubiger bffentlich verkauft werden,

Dazu haben wir einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 29. Januar 1822, Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Ussessor Jentsch in der Stadt Bentsschen anberaumt, und laden zu demselben Kauflustige, Besitz und Zahlungsfähige biermit ein.

Der Meifibietende hat, wenn sonft feis ne gesetzliche hinderniffe obwalten, ben

Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare ber Grundfücke kann taglich in unferer Registratur eingesehen werben.

Meferit den 22. Oftober 1821.

SHOW THE WATER OF THE PARTY AND

Company of the market of the same

Abnigl. Preuß, Landgericht.

b) łąka w Staro - Jastrzemskich Hollendrach przy Zbąszyniu położona,

które razem podług sądownie sporządzońcy taxy na 561. Tal. 16. dgr. oceniono, maią być na domaganie się Wierzycieli, publicznie sprzedane.

W celu tym wyznaczykómy termin peremptoryczno likwidacyjny na dzień 29. Stycznia 1822, r., o godzinie 10. zrana przed Ur. Jentsh, Assessorem Sądu Ziemiań, skiego w mieście Zbąszynie, na który ochotę kupna maiących posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém wzywamy.

Naywięcey ofiaruiący może być, ieżeli przeszkody prawne niezaydą,

przysądzenia pewnym.

Taxa tychże gruntów, codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Miedzyrzecz d. 22. Paźdz. 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 2. des Posener Jutelligenz-Blatts.

Ebictal-Citation.

Da über bas Bermogen bestaufmanns Benjamin Afchenheim gu Birnbaum burch das Decret vom 13. v. DR. ber Concurs erofnet worden ift, fo laben wir alle Diejenigen, welche an das Bermogen bes Gemeinichuldners Forderungen haben, vor, fich in bem gur Liquidation berielben vor dem heren Landgerichtsrath von Bajerefi auf ben 23ften Januar 1822 anstehenden Termin, entweder per= fonlich, ober durch Bevollmachtigte, wozu wir ihnen die biefigen Jufig = Commiffarien Mallow II. , Mallow I. , v. Wron-Bfi und Sante vorschlagen, ju gefiellen, thre Afniprüche angugeben und ga bescheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Forderungen an die Maffe werden praffnbirt und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auf= erfegt werden wird.

Meserit den 10. Septbr. 1821. Ronigh Preuß. tand : Gericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Beniamina Acshheim kupca Międzychodzkiego, przez dekret z dnia 13. z.m. konkurs otworzonym został, przeto zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku rzeczonego współułużnika pretensye maia, aby się w terminie likwidacija.

nie likwidacyjnym

na dzień 23. Stycznia 1822. o godzinie 9. zrana przed Ur. Baierskim Sędzią wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa II, Mallowa I., Wrońskiego i Huenke przedstawiamy, stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, inaczey howiem z pretensyami swemi do massy mianemi zostaną prekludowanni, i wieczne im w tey mierze milczenie do reszty wierzycieli nakazanem będzie.

Międzyrzecz d. 10. Września 1821.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftations = Patent.

Das in der Stadt Betsche Meseritzer Rreises unter Mr. 71 belegene, dem dorstigen Tuchmacher Frener gehörige Wohnshaus nebst Stall, Scheune und drei Fleschen Acker, so zusammen auf 509 Athk. gerichtlich taxirtist, soll Schuldenhalber im

Patent Subhatacyiny.

Domostwo w mieście Pszczewie Powiecie Międzyrzeckim pod Nrem 71. położone, i tamteyszego sukiennika Freyera własne, ma być wraz z staynią, stodołą i rolą w trzech polach leżącą, co wszystko 509. Talarow sądownie ocenioném zosta-

Bege ber Eregufion an ben Meifibieten= ben offentlich verfauft werben.

Biergu ift ein peremtorifcher Bietungs= Termin auf den 1. Marg 1822 bie= felbft an gewohnlicher Gerichtoffelle bor bem herrn Landgerichterath Diesfer an= gefett, wozu Raufinftige, Befit und 3ah= lungefähige bierdurch vorgeladen werden.

Die gerichtliche Tare, fann in unferer Regiffratur taglich eingesehen werben.

Meferit ben 8. October 1821.

ło, w drodze exekucyi z przyczyny długów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin zawity na dzień I. Marca 1822., tu w Izbie posiedzeń przed Ur. Piesker Sędzią, na który ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem wzywamy.

Taxa Sądowa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzeez d. 8. Paźdz. 1821. Ronigl. Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Bon bem Roniglichen Prenfifchen Landgericht zu Fraustadt wird hierdurch befannt gemacht, daß bas in ber Berliner Borftadt zu Rawicz unter Mro. 68 bele= gene, bem Dallermeifter Galomon Brobe geborige Saus, welches nach ber gerichtli= den Taxe auf 150Rtlr. gewurdigt worden ift, in Termino ben 21. Februar 1822. offentlich verfauft werden foll. Es wer= ben baber alle biejenigen, welche biefes Saus zu faufen gesonnen und jahlungefåbig find, hierdurch aufgefordert, fich in bem gedachten Termine Bormittags um 9 Uhr vor bem Koniglichen Friedenegericht gu Rawicz entweder perfonlich oder burch gehörig legitimirte Bevollmachti, te ein= aufinden, ihr Gebot abzugeben und gu ge= wartigen, bag an ben Deift= und Beft=

### Patent Subhastacyiny.

Królewski Sad Ziemiański podaie ninievszem do wiadomości, iż dom na Berlinskim Przedmiesciu w Rawiczu pod liczba 68 położony, do Młynarza Salomona Brode, należący, który podług sądowey taxy na 150 Talarów oceniony został, w terminie dnia 21. Lutego 1822 publicznie sprzedany bydź ma. Wzywa się więc wszystkich tych, którzyby rzeczony dom kupić zamyslali, i wstanie zapłacenia byli, ażeby się w pomienionym terminie z rana o godzinie o przed Królewskim Sadem Pokoiu w Rawiczu osobiscie lub przez dostatecznie upoważnionych Pełnomocników stawili, swoie podania oświadczyli, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey bietenben nach Einwilligung ber Intereffenten ber Zuschlag erfolgen wird, in so fern nicht geschliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen.

Frauftadt den 2. Oftober 1821.

daiącego przysądzienie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Wschowa dnia 2. Pazdz. 1521. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

#### Befanntmachung.

Bufolge Auftrages Gines Abrigl. Soch= loblichen Landgerichts Gnefen, joll ber gange Nachlaß bes zu Klein-Gutowo verftorbenen Gute-Pachtere v. Zabidi, befte= hend aus verschiedenen Meubles, Saus= gerath, Betten, Rleidungsftuden, einer Tijch-Uhr, Feniance, Porcellan und Glas, Binn, Rupfer, Dchsen, Pfeeden, Jung = und Febervieh, bffentlich an ben Beftbietenben gegen gleich baare Be-Bablung in Courant verfauft werben. Diegu ift vor bem unterzeichneten Friebenegericht in bem Sofe gu Rlein-Gute= wn bei Brefchen ein Termin auf ben 24. Januar f. J. und Die etwa bagu erforberlichen folgenben Tage jedesmal um 8 Uhr Morgens anberaumt, und ce werden alle Rauflustige hiermit eingela= ben, fich bemelbeten Dets und Tages gabireich einzufinden, und hat ber Meift= bietende des fofortigen Zuschlages des ju erftebenden Gegenstandes gewärtig gu fenn.

Brefchen ben 12. December 1821.

#### Obwiesczenie.

Stosownie do zalecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego Gnieznieńskego, ma bydź całkowita pozostałość po zmarłym niegdy Ur. Zabickim dzierzawcy dobr Gutow Malych, składaiąca się z różnych mebli, sprzętów domowych, pościeli, gardero. by, zegarka stolowego, faiansu, porcelany, i szkła, ceny, miedzi, wołów, koni, młodego bydła, i ptastwa, naywięcey daiącemu za gotowa zaraz w kurancie zapłatą publicznie sprzedaną. W tym celu został termin przed Sodem Pokoiu tuteyszym w dworze Małych Gutów pod Wrze. śnią na dzień 24. Stycznia r.p., i następne dni, ieżeli potrzeba tego wymagać będzie, każdą razą o godzinie 8. zrana wyznaczony, wzywamy przeto ninieyszém wszystkich kupna ochotę maiących, ażeby się w pomienionym dniu i mieyscu licznie zgromadzili, a naywięcey daiący spodziewać się może, iż przybicie dla niego zaraz nastapi.

Września d. 12. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Proclama

Im Anftrage des Königl. Hochlobt. Landgerichts zu Posen, follen die dem Windermüller Samuel Maller angehörizgen, hier in Samter belegenen und auf 885 Arte. taxirten Grundstücke, alst eine. Windmuhle, ein Haus und Garten nebsteiner Wiese, Schuldenhalber öffentlich verzfauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf den 8. Marz a. f. um 9 Ubr Vormittags auf dem Gerichts-Lofale hieselbst angeseht, welches den Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Samter den 28. November 1821. Ronigl, Preuß. Friedensgericht,

#### Proclama.

Na mocy upoważnienia Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego, a Poznania, maią być grunta iako towiatrak, dom mieszkalny, i ogród, tudzież iedna łąka tu w Szamotułach połeżone, do Miynarza Samuela Müllera należące, i na 885. Talarów oszacowane, względzie długów publicznie sprzedanę.

Do tego więc wyznaczyliśmy ter-

min

, na dzień 8. Marca r. p.,

o godzinie gtey zrana w Sądzie tuteyszym, o czem chęć kupna mających ninieyszem uwiadomiamy.

Szamotuły d, 28. Listopada 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoini